# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

22. Mar, 1866.

22. Marca 1866.

Konkurs

ber Gläubiger bes Moses Goldfischer Infagen in Staremiasto.

Rr. 399. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Staremiasto nird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, und über das in den Kronländern, für welche die Jurisdifzionsnorm vom 20ten Rovember 1852 gilt, gelegene unbewegliche Bermögen bes Mo-

ses Goldsischer Insagen in Staremiasto der Konturs eröffnet. Wer daher an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter Hrn. Leib Lamm Bürger in Staremiasto bei biefem f. f. Bezirkegerichte bis 11. Juni 1866 anzumelden und in der Klage nicht nur die Rich= tigkeit ber Forderung, sondern auch das Recht, kraft beffen er in diese oter jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes erfibestimmten Tages Riemand mehr gehört merden murbe, und Jene, die ihre Forderung bis dabin nicht angemeldet hatten, in Mudficht bes gesammten gur Konfursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schulbig sein sollten, die Schuld ungehindert bes Kompensazions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das

ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden wurden. Bum Bersuche ber Serbeiführung eines gutlichen Bergleiches und nach Umftanden zur Wahl bes Bermögens - Bermalters und bes Glaubiger - Ausschuffes wird die Tagsatzung auf den 12 Juni 1866 9 Uhr Bormittags bei biefem f. f. Bezirksgerichte bestimmt.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Staremiasto, am 11. März 1866.

(455)Obwieszczenie.

Nr. 1821. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Bazylise z Wojnarowskich Hryniewiecką lub w razie tejże śmierci z życia i nazwiska i miejsca pobytu nieżnanych spadkobierców tejże niniejszem uwiadamia, iz przeciw tejze p. Rajmund Schmidt pod dniem 9. lutego 1866 do l. 1821 o wyekstabulowanie ze stanu biernego części dobr Hałuszczyńce zaintabulowanej wedle Dom. 36. pag. 197. n. 2. on. na rzecz Bazylisy z Wojnarowskich Hryniewieckiej sumy 5000 złpolsk. z p. n. pozew wniósł, i że termin do ustnej rozprawy na dzień 15. maja r. b. wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej niewiadome jest, przeto tejże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina za-stępca tego zaś pan adwokat Dr. Zywicki niebezpieczeństwem i na koszta pozwanej ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nicznaną pozwaną, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzieliła lub innego sobie obrońce obrała, tego sadowi temu oznajmila, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczyniła, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać bedzie musiała.

Tarnopol, dnia 26. lutego 1866.

G d i f t.

Mr. 4171. Das f. f. Kreisgericht du Stanislau macht hiemit bekannt, daß wider den abwesenden und dem Wohnorte nach un= befannten Anton Bestinger über Ansuchen Des Samson Slutzker ber Auftrag de datto 7. März 1866 Zahl 4171 zur Zahlung der Wechsfelsumme pr 400 fl. öst. W. s. N. G. erlassen und dem für den Abswesenden bestellten Kurator Hrn. Abvokaten Dr. Bardasch mit Substituirung des Hrn. Abv. Dr. Rosenderg zugestellt wurde.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, am 7. Marg 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 1828. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Ksawerego i Klare malżonków Strzeleckich z miejsca pobytu niewiadomych lub w razie tychże śmierci spadkobierców tychże, również co do nazwiska, miejsca pobytu i życia niewiadomych niniejszem uwiadamia, iz przeciw tymże pan Rajmund Schmidt pod dniem 10go lutego 1866 do liczb. 1828 o wykreślenie ze stanu biernego dwóch części dóbr Haluszczyńce obowiązków różnych jak dom. 231. p. 236. n. 10. on. i pag. 276. n. 201/2 on. na rzecz Ksawerego i Klary Strze. leckich pozew wniósł i że termin do ustnej rozprawy na dzień 15. maja r. b. wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto

tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina zastępcą tego zaś p. adwokat Dr. Żywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postepowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 26. lutego 1866.

Ronfurs.

Dir. 3842. Bur Befegung bes beim Brodyer Stadtgemeinbeamte erledigten Poftens eines Biertelmeifters mit dem jabrlichen Gehalte von 262 fl. 50 fr. oft. 20. wird hiemit der Konfure bis 30ten April 1866 ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Boften haben ihre gehörig belegten Gefuche bei dem Brodyer Gemeindeamte in der feggefetten Frift ju über-

reichen-

Dom Gemeindeamte ber freien Sanbelsftabt.

Brody, am 8. Mars 1866.

(528)Edift.

Mro. 3329. Dom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird biemit bekannt gemacht, daß zur Sereinbringung der Forderung bes f. f. pensionirten Oberlieutenants Franz Dostal von 198 fl. oft. 28. sammt allenfälligen 5% Zinsen, ben Gerichtskosten pr. 5 fl. 3 fr. und Erekuzionskosten pr. 7 fl. 18 fr. und 24 fl. öst. M. die erekutive Feilbiethung ber sub Nro. 2013/4 in Stanisławów gelegenen, ben Erben nach dem Lieutenant Michael Burzmiński und der Barbara Burzmińska gehörigen Realität im 3ten und 4ten Termine, d. i. am 26. April 1866 und 24. Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichts vorgenommen werben wirb.

Diese Realität wird im britten Termine nur um einen folden Preis, welcher gur Befriedigung aller hypothegirten Schulden bin-reicht, im vierten Termine aber um mas immer für einen Preis hintangegeben werben.

Als Vabium wird bie Summe von 163 fl. öft. 2B. festgefest. Die übrigen Bedingungen, ber Schähungeaft und ber Sabularextraft

können in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanisławów, am 5. Marg 1866.

(486)Edykt.

Nro. 7337. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, iż w celu zaspokojenia summy 5590 złr. m. k. czyli 5869 zł. 50 c. w. a. wyrokiem polubownym z dnia 15. września 1859 przeciw Ignacemu Kargerowi wywalczonej, tudzież kosztów egzekucyi 14 zł. 97 c. w. a. Już uprzednio przyznanych, niemniej dalszych kosztów egzekucyi niniejszem w kwocie 28 zł. 45 c. w. a. przysadzonych, odbędzie się na dniu 26. kwietnia 1866 i 24. maja 1866 o godzinie 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie krajowym publiczna licytacya realności pod l. 127 <sup>m</sup>. we Lwowie położonej.

Jako cenę wywołania ustanawia się suma szacunkowa 19.023 zł. 50 c. w. a., nizej której realność przy tych dwoch terminach sprzedana nie będzie. Wadyym ma być złożone w kwocie 1900 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej albo w gotówce, albo w książeczkach galic. kasy oszczedności podług nominalnej wartości, lub w papierach publicznych albo listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego podług tychże kursu ostatniego Gazeta urzedowa Lwowską wykazać się mającego wraz z bieżącemi kuponami.

Gdyby realność te w tych dwoch terminach nawet za cene szacunkowa nie sprzedano, wtedy wyznacza się do ułożenia warun-ków lzejszych termin na 29. maja 1866 o godzinie 10tej przed południem, na którym interesenci pod surowościa §§. 148 i 152 ust. sąd. stanąć mają.

Akt detaksacyi i ekstrakt tabularny, tudzież resztę warunków można w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć, - co do podatków zaś odseła się chęć kupienia mających do urzędu podatkowego.

Wierzycielom, którzyby poźniej do tabuli weszli, albo którymby uchwała licytacye dozwalająca nie mogła być wcześnie doreczoną - ustanowiono kuratora w osobie p. adwokata Dra. Wszelaczyńskiego z substytucya p. adwokata Dra. Gnoińskiego i pierwszemu terazniejszą uchwałę doręczono.

Lwów, dnia 26. lutego 1866.

(527)Rundmachung.

Dr. 9166. Bur Cicherfiellung ber fur bas Jahr 1866 genehmigten Konfervagione-Bauherstellungen im Tarnopoler Straffenbaubegirfe wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Bau-Objekte find:

Auf der Tarnopoler Berbindungrstraffe.

a) In ber Jezierner Wegmeisterschaft. fl. fr. 20 Rur. Rlafter Straffengelander fammt jugehörenden Geländersaulen im Fistalpreise von 35

b) In der Tarnopoler Wegmeisterschaft. 37 Rur. Rlafter Straffengelander fammt jugehörenden

im Fistalpreise von 132 Ausbesserung an der Brude Dr. 35 59 1/2 32 24 DRftr. Mulbenpflafterung 58 71 Ausbefferung bes Ranals Dr. 43 4 16 c) In ber Trembowlaer Wegmeisterschaft.

45 Rur. Klafter Straffengelander fammt jugehörenden 160 Geländersaulen im Fistalpreise von 40 41/2 Ausbesserung ber Brude Dr. 52 150 Mr. 55 274 92 719  $\frac{67^{1}/_{2}}{69^{1}/_{2}}$ Nr. 61 Mr. 62 93

d) In ber Suchostawer Wegmeisterschaft. 1638/72 Rub. Rlafter Grubenaushebung im Fiskalpreise von 20 Zusammen obangedeutete Herstellungen im Fiskalpreise von 1694 öfterr. Mahr.

Die sonstigen all gemeinen und speziellen, namentlich die mit bem bierotigen Erlage vom 13ten Juni 1856 Zahl 23821 fundge- machten Offertbedingnisse können bei dem Herrn f. f. Kreisvorstande ober dem f. f. Straffenbaubezirke in Tarnopol eingesehen merden.

Unternehmungelustige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem 10% Babium versehenen, das Unternehmungeobieft genau bezeichnen-ben Offerten längstens bis 29. März 1866 bei bem mehrerwähten Berrn f. f. Rreisvorstande ju überreichen.

Nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten und nachträgliche

Unbothe finden feine Berüdsichtigung.

Won der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 13. März 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9166. Dla zabezpieczenia przyzwolonych na rok 1866 budowli konserwacyjnych w Tarnopolskim powiecie budowli gościńców rozpisuje się niniejszem licytacya zapomoca ofert.

Następujące przedmioty budowy są do zabezpieczenia:

Na Tarnopolskim gościńcu łączącym.

a) W okregu nadzoru dróg w Jezierny. 20 bieżących sążni poręczy przy gościńcu wraz z należącymi do tego słupami w cenie fiskalnej

b) W okręgu nadzoru dróg w Tarnopolu. 37 bieżacych sążni poręczy przy gościńcu wraz z na-

w cenie fiskalnej lezacemi do tego słupami 15 32 Naprawa mostu nr. 35  $59^{1}/_{2}$ 58 Wybrukowanie 24 kwadr. sążni rowów 71 16 4 Naprawa kanalu nr. 43 c) W okręgu nadzoru dróg w Trembowli.

45 bieżących sążni poręczy przy gościńcu wraz z nalezacemi do tego słupami w cenie fiskalnej 160 40 41/2 150 Naprawa mostu nr. 52 274 92 nr. 55 77 671/2 719 nr. 61 99 93

nr. 62  $69^{1}/_{2}$ d) W okregu nadzoru dróg w Suchostawie. 20 Wykopanie 1638/72 kubicznych sążni rowów w cenie fiskalnej 1694 311/2 Razem wyż wymienione roboty wal. austr.

Inne tak ogólne jakoteż osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszem z 13go czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi ofertowej przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu lub też w powiecie budowy gościńców w Tarnopolu.

Mających chęć do tego przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby oferty swoje zaopatrzone w 10% wadyum z dokładnem oznaczeniem przedmiotu przedsiębiorstwa, przedłożyli najdalej do 29go marca 1866 roku rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwodu.

Oferty nie ułożone podług przepisu i wniesione później oświad-

czenia nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. marca 1866.

G b i f t,

Dr. 8819. Bom Tarnopoler f. f. ftadt. deleg. Bezirkegerichte wird hiemit befannt gegeben, baß gur Bereinbringung ber erfiegten Summe pr. 133 fl. 40 fr. RM. ober 140 fl. 35 fr. oft. 28. fammt 6% vom 18. November 1861 laufenden Binsen, bann ber Erekutions. toften pr. 4 ft. 19 fr. oft. 20., dann 5 ft. 44 fr. oft. 20., ferner 5 ft. 14 fr. oft. D. und ber gegenwartigen auf ben Betrag pr. 23 fl.

60 fr. oft. 2B. gemäßigten Grekutionstoften die erekutive Reilbiethung der den Grekuten Andruch, Wasyl und Warwara Iwanickie gehöris gen, in Berezowica wielka sub Nr. 143 gelegenen Bauerngrundmirthschaft bestehend aus Wohn- und Wirthschaftsgebäuden, dann aus 24 3och 351, [ Rlafter Ackerfeldes und aus einer Biefe 680 [ Rlafter, welche Grunde feinen Tabularforper bilben, unter nachstebenden Bedingungen ju Gunften des Erekutionsführers Saul Leimberg bewilligt wird, u. . .

I. Bur Abhaltung biefer öffentlichen Ligitagion werden brei Ter-mine, und zwar auf ben 25. April 1866, bann auf ben 16. Mai 1866 und auf ben 6. Juni 1866 jebesmahl um 10 Uhr Bormittage be-

II. Bum Ausrufspreise ber zu veräußernden Grundwirthschaft wird der geridtlich erhobene Schähungswerth pr. 1131 fl. of. M angenommen.

III. Jeder Raufluftige hat zu Sanden ber Ligitagionskommiffion vor Beginn der Ligitagion ein 10% Babium im Betrage pr 113 ft. öft. B. im Bacren, ober in öffentlichen Staatsobligationen nach bem jeweiligen Courswerthe zu erlegen, welche Raugion bem Ersteher in den Raufpreis eingerechnet, den übrigen Mitbiethenden aber fogleich nach ter Ligitagion zuckgestellt merden wird.

IV. Um ersten und zweiten Ligitazionstermine mird bie oberwähnte Grundwirthschaft nur um oder über bem Schatungswerthe, am britten Termine aber auch unter bem Schätzungewerthe an ben

Meistbiethenden veräußert werden.

V. Der Räufer wird verbunden sein den Raufschilling binnen 30 Tagen, nachdem ber Befdeid über die Annahme bes Ligitatione: Protofolles jugeftellt fein wird, ju Gerichtshanden um fo ficherer ju erlegen, anfonsten die obermahnte Grundwirthschaft im Religirationes wege nur an einem einzigen Termine um welchen Preis immer auf Rosten des Erstehers veräußert werden wird.

VI. Nachdem der Kaufschilling erlegt sein wird, wird dem Käufer der phistiche Besit ter mehrmahls erwähnten Grundwirthschaft übergeben werden.

VII. Die Uebertragungsgebühr zahlt ber Räufer.

Bu diefer öffentlichen Feilbicthung werden Kaufluftige eingeladen und Ihnen bedeutet, daß Gie hinfichtlich der hinter diefer Grundwirthschaft aushaftenden Steuern an bas hierortige f. f. Steueramt und megen Ginsichtenahme bes Schagungeprotofolls an die hiergericht. liche Registratur sich zu wenden haben.

Tarnopol, den 27. Februar 1866.

d i F t. (461)

Mr. 2381. Dom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte mird ben Berrn Dionis Dessevoffy, Sigismund Dessevoffy, Thomas Dessevoffy und Julius Dessevoffy mit dem Edifie befannt gemacht, daß Basil Drozdowski unter Anderen auch gegen fie als Erben des Stefan Solyon de Antalfa beim bestandenen f. f. Landredite gu Stanislau sub praes. 23. Dezember 1852 3. 3. 14880 eine Rlage auf Zahlung aus bem Pachtgeschäfte bes Maffagutes Worobiowka ber Betrage 205 fl. 36 fr., 16 ft., 10 ft. 5 fr., 11 ft. 30 fr., 10 ft. 8 fr., 84 ft., 60 ft. 59 fr., 572 fl. 48 fr., 39 fl., 35 fl. 55 fr. und 270 fl. AM. f R. G. ans gestrengt hat, bag folde mit dem Befdluge bes ermahnten gandrechtes vom 17. Sanner 1853 3. 14880 jum fchriftlichen Berfahren befretirt, und daß ichlieglich über Unsuchen des Basil Drozdowski de praes. 21. Februar 1866 3. 2381 mit bem heutigen Befchlufe jur Erffattung ber gemeinschaftlichen Ginrede unter ber Strenge bes §. 32 G. D. Die Frift von 45 Tagen und jur Ginficht ber Originalien ber Rlagebeilagen die Tagfahrt auf den 3. April 1866 um 10 Uhr Bormittags festgefest murde. Da der Bohnort der obigen herrn Mittebelangten bem hieffgen Gerichte unbefannt ift, fo wird benfelben ber herr Landesabvotat Dr. Kozminski mit Gubstituirung bes herrn Landesabvokaten Dr. Zywicki auf ihre Gefahr und Roften jum Rus rator bestellt und bemfelben der obenangeführte Bescheid Diefes Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, am 26. Februar 1866.

E dy kt.

Nr. 9448. C. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia niniejszym edyktem Jana Mykowskiego, Filipa Mykowskiego, Onufrego Mykowskiego i Delfina Mykowskiego, iz przeciw nim pp. Zofia Szydłowska i Ignacy Staniewicz pozew o extabulacye ze stanu biernego części realności we Lwowie pod I. 140 i  $141^2/_4$  połozonych sumy 91 złr.  $40^{134}/_{256}$  k. w. w. wraz z  $^5/_{00}$  odsetkami z większej sumy 357 złr. 23 k. w. w. Dom. 46. p. 301 n. 71 on. intabulowanej resztującej na dniu 20. lutego 1866 do l. 9448 podali, w skutek którego termin do ustuej rozprawy na dzień 17. kwietnia 1866 o godzinie 10. z rana wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu tychże pozwanych nie jest wiadome, przeto ustanawia się onymże na ich koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Roińskiego za kuratora a p. adwokata Dra. Zmin-

kowskiego jego zastępcą.

Oraz wzywa się pozwanych, aby na tymze terminie albo sami staneli, albo też ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony przed terminem udzielili, lub też innego obrońce sobie obrali i takowego sadowi wymienili, inaczej skutki zaniechania tego sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, duia, 26. lutego 1866.

(482) © b i f t. (1

Mr. 473. Won dem f. f. Bezirksamte als Geriat zu Grzymatów werden diejenige, welche als Gläubiger an die Verlassenschaft des am 1. März 1866 mit einer lettwilligen Anordnung verstorbenen Josef Hersch Gelber, Kausmanns aus Grzymatów eine Forderung zu stellen haben, aufgefordert, bei diesem Gerichte zur Anmeldung und Darthuung ihrer Ansprüche den 29. Mai l. J. um 9 Uhr Vormitz tags zu erscheinen, oder bis dahin ihr Gesuch schriftlich zu überreiz chen, widrigens denselben an die Verlassenschaft, wenn sie durch Bez zahlung der angemeldeten Forderungen erschöpt würde, kein weiterer Anspruch zustände, als insoferne ihnen ein Pfandrecht gebührt. Vom f. f. Bezirksgerichte.

Grzymałów, am 10. März 1866.

Mr. 194. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht in Husiatyn wird über fruchtlose Berstreichung des am 31. Dezember 1864 Zahl 1759 verlautbarten Anmeldungstermins die in Verlust gerathenen 3% Empiangsbestätigung der bestandenen f. f. Tilgungsfondshauptkasse ddto. Wien 1. Februar 1853 Nr. 1900 über die von der Landeshauptkasse in Lemberg für das Dominium Samoluskowce beim Tilgungsfonde angelegte Summe pr. 131 st. 15 kr. KM. hiemit für nichtig und ersloschen erklärt.

Wom f. k. Bezirksgerichte. Husiatyn, am 10. Februar 1866.

inos ja, and 10. Attitude 1000.

(504) E d y k t. (1

Nr. 9081. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa posiadaczy książeczki galicyjskiej kasy oszczędności do l. 14651 na imię Maksymiliana Zelchowskiego i okaziciela opiewającą wydaną dnia 18. stycznia 1863 na 100 zł. w. a., a przez trzy dokładki i zwrócenie częściowe zawierającą w sobie do 31. grudnia 1865 kapitał 260 zł. w. a. — aby takową w przeciągu sześciu miesięcy sądowi przedłożyli i prawa posiadania wykazali, albowiem po upływie tego terminu wyżopisana książeczka galic. kasy oszczędności będzie amortyzowaną.

Lwów, dnia 26. lutego 1866.

(508) Kundmachung. (1

Mr. 317 ex 1866. Dom k. k. Bezirksamte Szczerzec als Gerichte Lemberger Kreises wird bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der vom Stefan Kostyk erstegten Summe von 114 fl. 48 kr. öst. M. S. die Feilbiethung der tem Stefan Lesny eigenthümslich gehörigen ½ Ruthe Grundes sub Nr. 95 in Piaski beim b. o. Gerichte in zwei Terminen, d. i. am 19. April 1866 und am 26. April 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden wird.

Der Schätzungsaft und bie Ligitagionebedingniffe fonnen in ber

h. D. Registratur eingefeben werben.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte.

Szczerzec, am 23. Februar 1866.

Mr. 12168. Von dem k. k. Landes- als Handels- und Wechfelgerichte wird dem abwesenden Jakob Smutny mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider ihn über Ansuchen des Salamon Weber am
7. März 1866 3. 12168 die Zahlungsaustage über die Wechselfumme
von 45 fl. öst. W. erlassen worden sei.

Da der Wohnort des Jakob Smutoy unbekannt ist, so wird ihm der Hr. Landes-Abvokat Dr. Czajkowski mit Substitutrung des Hrn. Landes-Abvokaten Dr. Kabath auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gestalte

richtes augestellt.

Bom f. f. Landes- als Handels- und Wechselgerichte.

Lemberg, am 7. März 1866.

Mr. 7294. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß die mittelst hiergerichtlichen Beschlußes vom 3ten September 1862 Zahl 38483 eingeleitete Vergleichsverhandlung über das Vermögen der Gebrüder Karpel mittelst des, am 30. September und 3. Oktober 1864 zu Stande gebrachten Vergleiches beendigt und die mit oberwähnten h. g. Beschluße verfügte Einstellung der Verechtigung der Gebrüder Karpel zur freien Verwaltung ihres Vermögens aufgehoben wurde.

Lemberg, ben 26. Februar 1866.

(536) S b i f t. (1)

Mr. 37. Vom f. k. Bezirksgerichte wird den präsumptiven unbekannten Erben des Andreas Gembalewicz mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben und der liegenden Masse des Andreas Gembalewicz Hr. Dr. Salamon Chamajdes wegen Löschung der Sappost Nr. 54 betressend das Verboth des Verkauses und der Belastung des Hauses KNr. 2 Stadt Jaroslau aus dem Lasstenstande dieses sub praes. 4. Jänner 1866 Jahl 37 die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsahrt auf den 16. Mai 1866 um 10 Uhr Vormittags sestgesest worden ist.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das t. f. Bezirksgericht zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Rosten ben hiefigen Landes-Abvokaten frn. Dr. Myszkowski als Rusrator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für

Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Sdift werden bemnach die Belangten serinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rochtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen, und diesem Bezirks-Gerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Jaroslau, am 6. Marg 1866.

(451) Obwieszczenie. (1)

Nr. 821. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitały w sumach 15405 zł. 28 kr. i 3623 zł. 76 kr. w. a. listami zastawnemi z większych sum 16000 zł. i 3700 zł. w. a. na hypotekę dóbr Urzewice v. Urzejowice w obwodzie Rzeszowskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. stycznia i 1. lipca 1865 jeszcze pozostałych, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziane zostają, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, dnia 8. marca 1866.

(499) Rundmachung. (2)

Mro. 63944 ex 1865. Nom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demselben zur Befriedigung der vom Meschulem Taubes gegen die Sheleute Kasimir und Karoline Rozniatowicze ersiegten Wechselsumme von 1300 fl. öft. W. sammt 6% Zinsen vom 2. Juni 1861, dann der mit 6 fl. 44 kr. und 6 fl. bereits zugesprochenen, wie auch der gegenwärtigen mit 10 fl. 27 kr. zuerkannten Kosten die exekutive Veräußerung der für die obige Forderung ut Dom. 165, pag. 238, n. 20 on. und Dom. 29, pag. 358, n. 18 on. im Lastenstande der Realitäten Nro. 17 und 18½ zu Gunsten des Kasimir Rozviatowicz haftenden Summen pr. 720 fl. und 1000 fl. s. N. G. in zwei Terminen, d. i. am 20. April und 11 Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr V. M. unter nachstehenden Besbingungen vorgenommen werden wird:

1. Bum Ausrufspreise wird ber Mennwerth der ju veraußern-

den Summen, d. i. der Betrag von 1720 st. öst. W. bestimmt. 2. Bei dem ersten Feilbiethungstermine wird die feilzubies thende Summe nicht unter dem Nennwerthe, bei dem zweiten aber

um was immer für einen Anboth hintangegeben werden. 3. Jeder Kauflustige hat als Badium 10% des Ausrufspreises, d. i. 172 fl. entweder im Baren oder in gesetzlich gestatteten Effekten nach dem Tageskurse zu Handen der Lizitazionskommission

4. Bezüglich ber Laften ber feilzubiethenden Summe werden bie Kauflustigen an die h. g. Registratur und bas Grundbuch

gewiesen.

Hievon werden beide Streittheile, sämmtliche Hypothekargläusbiger und alle jene, welche noch später an die Gewähr oder zur Hypothek kommen sollten, oder denen der Feilbiethungsbescheid aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, mittelst des in der Person des Landesadvokaten Dr. Kratter mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Pfeiker bestellten Kurators verständigt.

Lemberg, ben 3. Februar 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 63944 ex 1865. C. k. sąd krajowy jako handlowy we Lwowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż w tymże sądzie celem zaspokojenia sumy wekslowej 1300 złr. w. a. wraz z odsetkami po 6% od dnia 2. czerwca 1861 kosztami w kwocie 6 złr. 44 kr. i 6 złr. dawniej przyznanemi i teraźniejszemi w kwocie 10 złr. 27 c. przez Meszulema Taubes przeciw małzonkom Kazimierzowi i Karolinie Rozniatowiczom wygranej, przymusowa sprzedaz sum 720 złr. i 1000 złr. w. a. z przyn. wedle Dom. 165, pag. 238, n. 20 on. i Dom. 29, pag. 358, n. 18 on. w stanie biernym realności pod l. 17 i 18½, na rzecz Kazimierza Rozniatowicza ciążących dozwoloną została. Licytacya ta w dwóch terminach, to jest na dniu 20. kwietnia i na dniu 11. maja 1866, każdą razą o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami nastąpi:

1. Jako cene wywołania ustanawia się wartość nominalną obydwóch sprzedać się mających sum, to jest kwotę 1720 zł. w. a.

2. Na pierwszym terminie sumy te nie niżej wartości nominal-

nej, na drugim zaś za jakakolwiek badz cene sprzedane zostana.

3. Kazdy cheć kupienia majacy obowiązanym będzie 10% ceny wywołania, to jest kwote 172 złr. w. a. jako wadium, a to w gotówce lub w dozwolonych ku temu prawem papierach publicznych podług kursu dziennego do rak kowisyi licytacyjnej złożyć.

4. Jak dalece powyższe sumy obciążonemi są, w tutejszosądowej registraturze i w tabuli miejskiej dowiedzieć się można.

O czem się zawiadamia obie strony spór wiodące i wszystkich wierzycieli hypotekowanych, nakoniec wszystkich, którzyby poźniej prawa do tych sum nabyli, lub hypotekę uzyskali, albo którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek badź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez kuratora adw. Krattera z substytucyą adw. Pfeiffera.

Lwów, dnia 3. lutego 1866.

(522) G b i f t.

Mr. 1040. Bom Zdoczower k. k. Kreis als Handelsgerichte wird der etwaige Inhaber des in Berlust gerathenen, an die Ordre des Josef Fromm in Zdoczów am 15. Februar 1865 ausgestellten, über die Summe von 400 fl. öst. B. lautenden, 10 Monate a datto zahlbaren, auf Herrn Franz v. Pöck in Zdoczów gezogenen und durch denselben zur Zahlung akzeptirten Wechsels hiemit aufgesordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen, vom Tage der dritten Einschaltung dieses Ediftes diesem k. k. Kreise als Handelsgerichte umsogewisser vorzulezgen, widrigens nach Berstreichung obiger Frist dieser Wechsel als uns wirksam erklärt werden würde.

Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes.

Złoczów, ten 22. Februar 1866.

Mr. 1039. Bom Złoczower k. f. Kreis- als Handelsgerichte wird der Inhaber tes in Berlust gerathenen, auf die Ordre des Josef Fromm in Złoczów am 15. Februar 1865 ausgestellten, über den Betrag von 500 fl. öst. W. lautenden, 11 Monate a datto zahlbaren, auf Herrn Franz v. Pöck in Złoczów gezogenen, und von demselben zur Zahlung afzeptirten Wechsels, hiemit aufgefordert, binnen 45 Tasgen, vom Tage der dritten Einschaltung dieses Ediktes, diesen oben beschriebenen Original-Wechsel diesem k. k. Kreis- als Handelsgerichte vorzulegen, widrigens nach Verstreichung obiger Frist, dieser Wechsel für unwirksam erklärt werden würde.

Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 28. Februar 1866.

Nro. 1144. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in der Exekuzionsfache der Debora Saklikower wider die Nachlasmasse des Joseph Saklikower wegen der Restsumme von 1350 st. 76 fr. öst. W. aus der größeren Forderung von 6000 st. öst. W. und die vom 1. Dezember 1862 gebührenden Alimentaziou wöchentlich von 12 st. öst. W. s. s. N. G. in die össentliche Feilbiethung der auf 8935 st. öst. W. geschätzen, der erequirten Forderung zur Hypothek dienenden, auf den Namen tes Joseph Saklikower intabulirten Realikät sub Nro. 538 Com. Nr. 711 in Brody gewilliget.

Bur Vornahme der Veräußerung wurde ter erste Termin auf den 5. April 1866 und der zweite Termin auf den 3. Mai 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittags bei diesem f. k. Bezirksgerichte im Bureau Nro. 1 angeordnet, daß jeder Kauflustige das Badium von 893 fl. öst. W. zu Sanden der Lizitazionskommission zu erlegen habe und daß diese Realität an diesen zwei Lizitazionskerminen unter dem

Schähungswerthe nicht veraußert werden wird.

Wovon die bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Sypothekargläubiger Johann Tomke, Anton Knot, Georg Bauer, Gottfried Schrek und Rebeka Saklikower, dann alle jene Gläubiger, welche erft nach dem 5. Februar 1866 ein Sypothekarrecht zu dieser Realität erlangen sollten, oder denen dieser Lizitazionsakt aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, durch den Kurator Hrn. Abvokaten Dr. Landau verständigt werden.

Der Schätzungsaft, ber Grundbuchsftand und die Ligitagions=

bedingnisse können bei Gericht eingesehen werden. Bom k. k. Bezirksgerichte.

Brody, am 5. März 1866.

Nro. 1612. Vom Tarnopoler k. k. Kreisgerichte wird hiemit kundgemacht, daß auf Grund der rechtskräftigen Zahlungsauflage vom 13. April 1864 Z. 3098, dann nach durchgeführten ersten und zweiten Exekuzionsgrad zur hereindringung der Wechselsumme des Moses Parnass von 850 fl. öft. W. sammt 6% Zinsen vom 14. April 1862, der Gerichtskosten von 7 fl. 35 kr. öst. W., der zugesprochenen Exekuzionskosten pr. 3 fl. 52 kr. und 6 fl. 87 kr., so wie der gegenwärtig im Betrage von 51 fl. 46 kr. öst. W. zugesprochenen Kosten die exekutive Feildiethung des dem Rubin Peczenik gehörigen ein siedenten Theiles der Realität Nro. 99 und 100 in Tarnopol bewilkligt, welche Feildiethung hiergerichts in zwei Terminen, d. i. am

13. April und 4. Mai 1866, jedesmal in den Vormittagsstunden uns ter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Ale Ausrufspreis wird der Schätzungebetrag von 2063 ff.

332/7 fr. öft. 28. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden, vor der begonnenen Feilsbiethung zu Sänden der Feilbiethungskommission 10 Perzent des Aussrusspreises, d. i. den Betrag von 206 fl. 4 fr. öst. W. zu erlegen, welcher Betrag dem Ersteher in den Kaufpreis eingerechnet, den Uebrigen aber sofort zurückgestellt werden wird.

3. Bur Feilbiethung werden zwei Termine ausgeschrieben, bei welcher das feilzubiethende 1/7 der Realität Rr. 99 und 100 nur um

oder über den Schähungswerth hintangegeben werden wird.

4. Der Ersteher ist verbunden, die auf dem feilzubiethenden  $\frac{1}{7}$  der Realität Nro. 99 und 100 haftenden Schulden in so weit sich der zu biethende Preis erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

5. Der Ersteher wird verbunden sein, längstens bis zum Ablaufe von 30 Tagen nach Rechtstraft des die Lizitazion genehmigenten gerichtlichen Beschlußes den Lizitazionstaufschilling nach Abschlag

des bereits erlegten Badiums gerichtlich ju erlegen.

6. Nachdem ber Ersteher so die Feilbiethungsbedingungen wird erfüllt haben, wird demselben bas Eigenthumsdefret über bas erstandene 1/7 der Realität Nro. 99 und 100 ausgesertigt und sammt= liche Schulden aus deren Lastenstande gelöscht und auf den Lizita=

zionserlöß übertragen werden.

7. Wegen Einsichtsnahme der auf diesem feilzubiethenden Realitätssiebentel haftenden Lasten werden die Gläubiger an das hierortige Grundbuchsamt, hinsichtlich der landesfürstlichen Steuern an
das hierortige f. k. Steueramt gewiesen. Sollte dieser Realititätsantheil weder am ersten noch zweiten Termine über oder um den
Schähungswerth an Mann gebracht werden können, so wird behufs
Einvernehmung der Gläubiger im Sinne und unter Strenge des
S. 148 und 152 G. D. eine Tagsahung auf den 11. Mai 1866 um
10 Uhr Vormittags hiergerichts angeordnet und hierauf ein dritter
Feilbiethungstermin bestimmt werden, bei welchem der feilzubiethende
Realitätsantheil um was immer für einen Preis feilgebothen werden wird.

Die Beschreibung und ber Schätzungsatt ber feilzubiethenden Realität konnen in ber hiergerichtlichen Registratur in ben Amteffuns den eingesehen werben.

Tarnopol, am 7. Februar 1866.

(463) & b i f t. (3)

Mr. 731. Vom f. f. Bolechower Bezirksgerichte wird den abswesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Rosalia Lerch, Cecilie Wohlfahrt und Adolsine Wohlfart, dann ten unbekannten Erken des Philipp Wohlfahrt mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe Ludwig Wohlfart wider den gewesenen Kameral Justziär Tokarski und bezüglich des bestandenen Kameral Dominium Bodechow wegen Ersahes von 147 st. 25 fr. KM. in das Francisca Wohlfahrt'schen Nachlaßvermögen eine Beschwerde angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur Einvernahme der Erbsinteressenten der Francisca Wohlfahrt die Tagsahung auf den 10ten April 1866 angeordnet wurde.

Da ber Aufenthaltsort der Erben Rosalia Lerch, Cecilie Wohlfahrt, Adolfine Wohlfahrt nicht ausgeforscht werden konnte, auch bie Erben des Philipp Wohlsahrt unbekannt sind, so hat das k. k. Bestrksgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Insafen Simon Kostliwy als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Ges

richtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach den Kuranten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, übershaupt die dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizusmessen haben werden. Vom k. k. Bezirksgerichte.

Bolechow, ben 6. Marg 1866.

### Anzeige - Blatt.

#### Doniesienia prywatne.

### Theaterlokalitäten-Vermiethung.

3. 64. Es wird bekannt gegeben, daß die Lokalitäten des neu erbauten Circus in Graz in Steiermark, welche bereits feit 2 Jahren als Theater benutt werden, aber nicht nur für diesen Zweck, sondern auch für jegliche andere Produktionen vollständig verswendbar erscheinen, vom Palmsonntag 1867 angefangen, auf mehstere Jahre neu zu vermiethen sind.

Sierauf restektirende Theater= und andere Unternehmer wollen ihre biesfälligen Anträge bis längstens Oktober dieses Jahres an die Direkzion des Armen=Unterstügungs- Sauptwereins in Gratz überreischen, welche auch die gewünschten Auskunfte über die näheren Bedins gungen auf die einkommenden Anfragen ertheilen wird. (442—1)

Semitleibende erhalten auf portofreie Briefe an Heidelberg bas natürliche Seilmittel ber Lungenfrankheiten, ohne innerliche Medizin, franco zugefandt. (365-2)

Theerseife, von Bagmann & Comp. wirksamstes Mits Loth 35 fr.

(2146-22)

Berliner, Apothefer in Lemberg.